# 1. Sitzung.

Dienstag ben 21. Märg 1933.

|            | ©@                                                             | ite        |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>(B)</b> | Anderung der Geschäftsordnung (§ 13,<br>Alterspräsident)1      | 5 B        |
|            | Borläufige Konstituierung bes Reichstags 1                     | 5 C        |
|            | Antrag auf Haftentlassung sozialbemokratischer<br>Abgeordneter | 5 C        |
|            | Geschäftliches                                                 | 5 D        |
|            | Wahl des Präsidenten                                           |            |
|            | Bahl eines Bizepräsidenten 1                                   | 6 A        |
|            | Erfing (Z)                                                     |            |
|            | Bahl eines zweiten Bizepräsidenten 1 Steinhoff (DNV) 1         |            |
|            | Graef (Thüringen) (DNV) 1                                      |            |
|            | Wahl eines dritten Vizepräsidenten 1                           |            |
|            | Dr. Frick (NSDAP)                                              | 6 B<br>6 C |
|            | Wahl der Schriftführer                                         |            |
|            | Ansprache bes Präsidenten 1                                    |            |
|            | Mächste Sigung 1                                               |            |

Die Sitzung wird um 5 Uhr 16 Minuten durch ben Prafibenten eröffnet.

Präsident Göring: Meine Damen und Herren! Rach einem in der Fraktionsführerbesprechung vom 15. März einstimmig gefaßten Beschlusse soll von Beginn dieser Wahlperiode an die Bestimmung des § 13 unserer Geschäftsordnung über die Eröffnung der ersten Sitzung durch den Altersprässer führen der nach Artifel 27 der Reichsverfassung geschäftsführende Präsident die erste Sitzung zu eröffnen hätte. Dementsprechend eröffne ich die Sitzung und ernenne zu vorläufigen Schrift. führer n die Herren Abgeordneten Dr. Decker (Potsdam), Laverrenz, Linder, Renses. Ich bitte die Herren Schriftsührer, hier oben Platzu nehmen.

Meine Damen und Herren! Des weiteren ist soeben (C) in der Fraktionsvorstandssitzung beschlossen worden, von dem Name n saufruf Abstand zu nehmen, wenn durch die Anwesenheitslisten und die Jählung der eingetragenen Namen die Beschlußfahig. teit des Hauses festgestellt ist.

(Zustimmung und Bravo!)

Eine vorläufige Sählung hat ergeben, daß das Haus beschlußfähig ist. Somit wird vom Namensaufruf abgesehen; die Namen der anwesenden Mitglieder werden im stenographischen Bericht mitgeteilt werden\*).

Es hatte nach dieser Bemerkung der Abgeordnete Bogel um das Wort gebeten. Ich erteile ihm das

Wort.

Bogel (SPD), Abgeordneter: Meine Damen und Herren! Meine Fraktion stellt folgenden Antrag:

Der Reichstag wolle beschließen:

Die Abgeordneten Finke, Fleißner (Dresden), Kuhnt, Dr. Marum, Meier (Baden), Puchta, Seger (Dessau), Soldmann (Franken), Wagner (Pfalz) sind sofort aus der Haft zu entlassen.

Ich glaube, von einer näheren Begründung um so mehr absehen zu können, als unser Verlangen ja einem alten Brauch dieses Hohen Hauses entspricht.

(Bravo! bei ben Sozialbemofraten.)

**Präsident Göring:** Das Wort hat der Herr Abgeordnete Dr. Frick.

Dr. Frick (NSDAP), Abgeordneter: Ich beantrage Uberweifung dieses Antrags an den Geschäftsordnungs. (D) ausschuß.

Präsibent Göring: Wer bem Antrag Dr. Frid zustimmen will, ben bitte ich, sich vom Site zu erheben. — Das ist die Mehrheit. Der Antrag Bogel wird an den Geschäftsordnungsausschuß verwiesen.

Ich gebe ferner Kenntnis von einem Schreiben bes Herrn Reichstanzlers vom 15. März 1933, in dem er mitteilt, daß der Herr Reichspräsident auf seinen Borschlag den Schriftsteller Dr. Goebbels zum Reichseminister für Bolksaufklärung und Propaganda. ernannt hat.

(Bravo! bei ben Nationalfogialiften.)

Ein Schreiben des Herrn Reichsministers des Innern vom 8. März 1933, betreffend Ernennung von Be. vollmächtigten zum Reichstat, liegt hier auf dem Bureau zur Einsichtnahme aus und erscheint später im stenographischen Bericht\*\*).

Meine Damen und herren! Wir fommen jett gur Wahl bes Prafibiums.

Hierzu hat ums Wort gebeten der Abgeordnete Dr. Frick.

Dr. Frick (NSDAP), Abgeordneter: Jum Prafibenten des Reichstags schlage ich vor den bisherigen Präfidenten Herrn Abgeordneten Göring.

(Bravo!)

Ich bitte, die Wahl durch Buruf zu vollziehen. (Lebhafte Bravorufe.)

Ausgegeben am 1. April 1933.

<sup>\*)</sup> Bgl. Anlage 1 S. 19. \*\*) Siehe Anlage 2 S. 21.

(A) Prafibent Göring: Wer bem Antrag Dr. Frid justimmt, ben bitte ich, sich von dem Sige zu erheben.

(Abgeordneter Dr. Frick: Unser Präsident Göring! Heil! Heil! Heil! — Stürmische Heilrufe.)

— Meine Damen und Herren! Ich danke für das mir bewiesene Vertrauen und übernehme hiermit als ordnungsgemäß gewählter Präsident den Vorsitz.

Bir fommen jest zur Bahl ber Stellvertreter. Bur

# Wahl bes erften Stellvertreters

hat das Wort der Abgeordnete Erfing.

Erfing (Z), Abgeordneter: Namens meiner Freunde schlage ich vor, den bisherigen Vizepräsidenten Effer (Eusfirchen) zu wählen.

Präsident Göring: Ich schlage vor, daß diese Wahl ebenfalls durch Zuruf vorgenommen wird. Wer dem Vorschlag zustimmt, den bitte ich, sich vom Sitz zu erheben. — Ich danke. Der Abgeordnete Esser (Eustirchen) ist somit zum ersten Stellvertreter gewählt. Ich frage den Herrn Abgeordneten Esser (Eustirchen), ob er die Wahl annimmt.

Effer (Eusfirchen) (Z), Abgeordneter: Ich nehme bie Wahl an.

### Brafibent Göring: Danfe!

Wir fommen nun gur

Bahl bes zweiten Stellvertreters.

(B) Das Wort hat hierzu der Abgeordnete Steinhoff.

Steinhoff (DNV), Abgeordneter: Ich schlage vor, ben Abgeordneten Graef (Thüringen) zu wählen, und zwar ebenfalls durch Juruf.

Präsibent Göring: Ich bitte diejenigen Damen und Herren, die damit einverstanden sind, sich von den Sitzen zu erheben. — Danke! Die Mehrheit hat die Wahl vollzogen. Somit ist der Abgeordnete Graef (Thüringen) zum zweiten Stellvertreter gewählt. Ich frage den Abgeordneten Graef (Thüringen), ob er die Wahl annimmt.

Graef (Thuringen) (DNV), Abgeordneter: Herr Prafident! Ich nehme die Wahl an.

# Prafibent Göring: 3d bante.

Wir kommen nun zur Wahl des

britten und legten Stellvertreters bes Brafibenten.

Das Wort hat ber Herr Abgeordnete Dr. Frid.

Dr. Frid (NSDAP), Abgeordneter: Als weiteren Stellvertreter des Prafidenten schlage ich den Abgeordneten Borner (Braunschweig) vor.

Bräfibent Göring: Ich bitte die Damen und Herren, die den Abgeordneten Börner (Braunschweig) wählen wollen, sich von den Sigen zu erheben. — Ich danke. Der Abgeordnete Börner (Braunschweig) ist gewählt. Ich frage ihn, ob er die Wahl annimmt.

Börner (Braunschweig) (NSDAP), Abgeordneter: (C) Jawohl.

Präfibent Göring: Meine Damen und Herren! Damit ist das Prafidium festgestellt und gewählt.

Wir fommen jeht zur Wahl des weiteren Borftanbes, zur

#### Wahl ber Schriftführer.

Hierzu hat das Wort der Abgeordnete Dr. Frid.

Dr. Frick (NSDAP), Abgeordneter: Zu Schrift, führern schlage ich vor von der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei die Abgeordneten Börger, Dr. Decker (Potsbam), Dreher, Kasche, Kaufmann, Linder, Oberlindober und Wigand, vom Zentrum die Herren Abgeordneten Neuses und Dr. Fonk, von der Deutschnationalen Volkspartei den Herrn Abgeordneten Laverrenz, von der Bayerischen Volkspartei den Herrn Abgeordneten Grafen von Quadt zu Abstradt und Isny. — Ich bitte, diese Wahl ebenfalls durch Zuruf zu vollziehen.

Präsibent Göring: Meine Damen und Herren! Sie haben den Vorschlag gehört. Ich glaube auch hier das Versahren dadurch abkürzen zu können, daß wir die Wahl durch Zuruf vornehmen. Ich bitte diesenigen Abgeordneten, die mit dem Vorschlag einverstanden sind, aufzustehen. — Das ist die Mehrheit. Somit sind die vorgeschlagenen Schriftsührer gewählt. Ich nehme an, daß die Herren Schriftsührer mit ihrer Wahl einverstanden sind.

Meine Damen und Herren! Meine Kameraden! Durch ein fluchwürdiges Verbrechen sind wir gezwungen worden, aus dem Hause, das einst dem deutschen Bolke (D) erbaut war, auszuziehen. Durch ein Attentat ist der Sitzungssaal zerstört worden. Sie alle wissen, welche Beweggründe eine staatsfeindliche Partei zu diesem Attentat veranlaßt haben; Sie alle wissen, daß dieses Attentat nur eine Folgeerscheinung jener Jahrzehnte währenden Setze gegen Reich, Bolk und Staat gewesen ist. Dieses Attentat sollte ein Signal sein, um in Deutschland Anarchie und Chaos entstehen zu lassen in einem Augenblick, da die ersten Ansätze zu einer Reuordnung und zu einem Wiederausbau des Reiches sich

zeigten. Meine Damen und Herren! Meine Kameraden! Wir fteben in einer großen Beit. In wenigen Wochen hat die heilige Flamme der nationalen Revolution das deutsche Bolf ergriffen. Der Berr Reichsprasident hat dem deutschen Bolfe die Frage gestellt, ob es gewillt ift, hinter die Manner der nationalen Erhebung zu treten, die sein Bertrauen mit der Führung des deutschen Boltes beauftragt hat. Eine überwältigende Mehrheit hat fich hinter diesen Befchluß geftellt, eine Dehrheit, wie fie die deutsche Parlamentsgeschichte bisher noch nicht gefannt bat. Ein einziges Aufflammen biefer nationalen Leibenschaft, ein einziges Aufflammen biefer heißen Begeifterung hat das deutsche Bolt ergriffen und hat nun gezeigt, bag Schluß fein foll mit jener Bergangenheit, die wir durch vierzehn Jahre hindurch bekämpft haben. Eine neue Bolksvertretung ist enistanden, zum erften Male ohne parlamentarischen Ruhhandel, ohne Parteiintereffen, ohne all das, mas bisher die beutsche Bolfsvertretung in ben Augen bes eigenen Bolfes berabgefest bat, um nunmehr zu arbeiten und bas Schidfal des beutschen Boltes zu beffern.

(Brafibent Göring.)

Es ift vielleicht ein einzigartiges Vorzeichen, das wir als ein hohes und gütiges nehmen wollen, daß heute, am 21. März, der Reichstag eröffnet wird. Es mag nicht allen von Ihnen bekannt fein, daß schon einmal am 21. März ein Deutscher Reichstag eröffnet wurde, und zwar der erste Deutsche Reichstag 1871 durch den Fürsten Bismarck, der an diesem Lage zum ersten Male die geeinten deutschen Stämme im Deutschen Reichstag vereinigt sah. Nehmen wir das als ein Vorzeichen für unsere fommende Arbeit! Damals wurde das Deutsche Reich gegründet, damals wurde dem deutschen Bolke der Rahmen gegeben, die Klammer, die alle Stämme zusammenfassen und umfassen sollte. Langsam aber wurde mitten in diesem einigenden Rahmen das Volk zerstört, zerklüftet und zersett. An uns muß es nun heute liegen, zu diesem einigenden Rahmen auch die Beschlossenheit und die Einheit des Inhalts zu setzen. Es nütt nichts, wenn allein das Reich einig dasteht, das Bolk aber zerriffen und zerklüftet. Die Einheit, die Befchloffenheit bes Bolfes, bas einheitliche Fühlen und Denken in allen großen Fragen, in allen Schickfals, fragen der deutschen Nation muß wiederhergestellt werden.

Wir danken deshalb an diefer Stelle, daß es ein Mann vor vierzehn Jahren unternommen hat, mitten in dem Chaos, mitten im Zusammenbruch, mitten in schwarzester Nacht den Glauben neu aufzurichten an ein kommendes Reich, den Glauben und die Hoffnung, daß Deutschland noch nicht verloren sein darf und verloren sein kann, solange noch ein Mann der Tat selbst an die Bukunft glaubt. In mühevoller und schwerer Arbeit, in einem gewaltigen Ringen gegen Terror und Unterdrückung hat sich diese Bewegung durchgesetzt von 7 Mann auf 1000, von 1000 auf Behntausenbe und Hunderttausende, und schließlich wurden Millionen ergriffen von diesem Feuer für das Vaterland, wurden wieder ergriffen von der Hoffnung und dem Glauben, daß Deutschland noch einmal auferstehen könne. Bierzehn Jahre der Not, vierzehn Jahre der Schande, vierzehn Jahre Chrlofigkeit liegen hinter uns. Bertreten und zertrümmert wurde alles, was einst in Deutschland Beltung hatte, ein großes Reich zerschlagen, an Stelle eines einigen Boltes Rlaffengegenfate und Intereffengegenfähe!

Heute nun zum ersten Male wieder der Andruch einer neuen Zeit! Als man im Jahre 1919 glaubte, Deutschland auf der Basis der Demokratie, des Parlamentarismus und im Geiste des Pazisismus neu ordnen zu müssen, glaubte man damals dies auch symbolisch tun zu müssen. Man hat in bewußter Abkehrung und bewußter Betonung damals das Wort Potsdam versemt und hat geglaubt, aus dem Geist von Potsdam herausgehen zu müssen nach Weimar, und hat dann auch nicht verstanden, dort den wahren Geist von Weimar zu übernehmen, sondern hat diesen Geist von Weimar neu bestimmt im Zeichen dieser anonymen Majorität der Demokratie, des Parlamentarismus.

Nun ist Weimar überwunden, und auch heute war es symbolisch, daß der neue Reichstag, der nun wieder das Reich aufbauen will in alter Größe, in alter Würde, in alter Ehre und Freiheit, zurückgefunden hat nach der Stätte, von der einst Preußen und von Preußen Deutschland ausgegangen ist;

(lebhaftes Bravo bei den Nationalsozialisten und den Deutschnationalen)

daß wir zurückgegangen find nach Potsdam, daß wir (C) damit bewiesen haben, daß der Geist von Potsdam in Zukunft auch uns erfüllen soll,

(bravo! bei den Nationalsozialisten und den Deutschnationalen)

und daß diefer Geist nichts zu tun hat, wie damals verhöhnt und verspottet, mit Kasernenhofton, sondern daß der Geist von Potsdam Pflicht und Disziplin, Arbeit, Sauberkeit bedeutet;

(Beifall bei den Nationalsozialisten und den Deutschnationalen)

daß es der Geist von Potsdam war, der einst auch ein zerrissenes Land geeint und die Basis abgegeben hat, um das größere Deutschland aufzubauen; daß es der Geist von Potsdam war, der immer in größter Not wieder hervorleuchtete und Deutschland immer wieder emporsühren konnte; daß es der Geist von Potsdam war, der es uns möglich machte, vier Jahre einer Welt von Feinden standzuhalten; daß es der Geist von Potsdam war, der einst Deutschland Ehre und Freiheit garantiert hatte.

Wir sind deshalb heute in Demut und in Dankbarfeit und in Ergriffenheit nach Potsdam gegangen. Die nationale Revolution ist noch nicht beendet, sie schreitet weiter fort, um zu vollenden, was vollendet werden

muß jum Segen unferes Bolfes.

Rameraben! Meine Herren! Sie sehen heute im Deutschen Reichstag neue Embleme. Jede Zeit und jedes Bolf mählt sich die Embleme, unter benen es kämpfen, unter benen es arbeiten, unter benen es aufbauen will. Ich stehe nicht an, zu erklären, daß wir einem gütigen Schicksal danken, daß es in einem Augenblick, da über Deutschland nicht mehr Ehre und Freiheit regierten, sondern Schmach und Schande, die ruhmreiche schwarzweißrote Fahne gütig eingehüllt hat, um das eigene Emblem zu schaffen.

(Bravo! bei den Nationalsozialisten und den Deutschnationalen.)

Ich betone aber hier: nicht wir find es gewesen, die das vergangene Emblem Schwarz-Rot-Gelb beschmutt haben, nicht wir find es gewesen, die diese Fahne zerstörten; es waren die selbst, die sie geschaffen haben.

(Lebhafte Buftimmung und Beifall bei den Nationalsozialisten und ben Deutschnationalen.)

Hätte man im Jahre 1918, hatte man im Augenblick ber größten Not und Verzweiflung damals die Jahne Schwarz-Rot-Gelb gebracht und hatte man sie als das Zeichen des Widerstandes, als das Zeichen der absoluten Festhaltung an Deutschlands Größe und Ehre aufgepstanzt, hätte man dieses Zeichen uns gebracht als das letzte Zeichen der äußersten Kraftanspannung, wir hätten dieses Zeichen dankbar geehrt und dankbar getragen.

Man hat uns dieses Beichen aber aufgezwungen als ein Beichen ber Unterwerfung, ber Unterbrudung, ber

Schande und ber Ehrlofigfeit.

(Lebhafte Zustimmung bei den Nationalsozialisten.) Wir haben darum dieses Zeichen in einem Augenblick ablegen mussen, als ein neues Deutschland anbrach. Und nun haben wir in diesem neuen Deutschland vermählt die alte ruhmreiche Fahne, unter der die 2 Millionen Deutschen ihr Leben als Opfer für Deutschlands Größe hingegeben haben, mit jenem Siegeszeichen, das

(D)

(Prafibent Göring.)

(A) vierzehn Jahre uns im Not und Rampf vorangeflattert hat, das uns immer wieder aufs neue gestärft, aufs neue die Kraft gegeben hat, aufs neue den Glauben, aufs neue die Hoffnung. Die alten Farben behaltend, aber mitten hinein in das leuchtende Weiß setzen wir das uralte Zeichen unserer Borväter, und doch ewig verjüngend, ewig neu, das Sonnenzeichen, als Zeichen des Aufstiegs, als Zeichen der Reinheit, als Zeichen der Ehre; so sind die beiden Fahnen jetzt vermählt, und ich bin glücklich, als Präsident diesen Reichstag unter diesen siegreichen Zeichen eröffnen zu dürfen, die somit über Deutschland wehen sollen.

(Lebhafter Beifall bei ben Nationalsozialisten und ben Deutschnationalen.)

Roch zittert in uns bas nach, was uns die Borfehung heute mittag erleben ließ. Ich glaube, feiner, der dort braugen an jener ruhmreichen Statte mar, wird jemals in seinem Leben vergessen, was er dort gehört und geschaut und erlebt hat. Ich glaube, niemals fonnte man ergriffener sein als heute, wo wir die Worte hörten, die aus Schmach und Not heraus wieder zur Größe und zur Ehre führen follen. Wohl das Erschütternofte und das uns am tiefsten Bewegende war der Augenblick, als der greise Feldmarschall in die Gruft jener Rönige trat, die einst ein ebenfalls am Boden liegendes Preußen zur Weltmacht gestaltet haben und die durch ihr Borbild, durch ihre Tugend, durch ihren eifernen Fleiß, durch ihre durch nichts zu übertreffende Pflichterfüllung, durch ihren Mut und durch ihre Charafterstärke die Grundlagen zu unserem heutigen Deutschland legten.

(Bravo! rechts.)

(B) In Chrfurcht haben wir uns gebeugt vor diesem großen König, und in Chrfurcht denken wir bei unseren Sitzungen baran, daß wir im Angesicht seiner ewigen Ruhestätte diesen Reichstag eröffnen durften.

Wir danken aber auch aus innerstem Herzen unserem Bolkskanzler, daß er heute draußen an dieser Stätte Worte gefunden hat, wie sie sonst vielleicht kein Deutscher zu sinden vermag, Worte, die bis ins Innerste unserer Seelen gedrungen sind und die uns überhaupt erst klarlegten, in welch gewaltiger Zeit wir leben und

welche gewaltigen Aufgaben wir vor uns haben. Herr (C) Reichstanzler, ich banke Ihnen im Namen all ber Millionen, die am 5. März hinter Sie getreten sind,

(die Nationalsozialisten und die Deutschnationalen erheben sich von den Siten)

dafür, daß Sie heute zu uns das Wort gesprochen haben: Deutschland wird seine Ehre zurückgegeben. Wir danken Ihnen, daß wir damit das Beste, das Herrlichste bekommen haben, was ein Volk besitzen kann: seine eigene Ehre und Freiheit. Das sind die Unterpfänder, auf denen allein ein Volk aufbauen kann. Wir geloben Ihnen in dieser Stunde: Der Reichstag der nationalen Erhebung wird hinter Sie treten in seiner Mehrheit, in seinen besten Teilen, und Ihnen Ihr ungeheuer schweres Umt, Ihre gewaltige Bürde mit tragen helsen. Freiheit und Ehre sollen von dieser Stunde ab das Fundament des kommenden Deutschland sein. Heil!

(Die Nationalsozialisten antworten mit einem breifachen Heil. — Lebhafter Beifall bei den Nationalsozialisten und den Deutschnationalen.)

Meine Damen und Herren! Damit sind wir am Ende der ersten Sitzung angelangt. Ich schlage vor, die näch ste Sitzung am kommenden Donnerstag um 2 Uhr zu beginnen, und ich schlage als Tagesordnung vor:

1. Anderung der Geschäftsordnung — die Unterlagen gehen Ihnen zu —;

2. Erklärung der Reichsregierung und in Berbindung damit die erste und zweite Beratung des Initiativantrags der nationalsozialistischen Fraktion.

Wenn Sie mit dieser Tagesordnung und dem Zeitpunkt der Sihung einverstanden sind, bitte ich Sie, sich (D) zum Zeichen des Einverständnisses von den Plätzen zu erheben.

(Geschieht.)

— Die nächste Sitzung findet also am Donnerstag, dem 23. März, nachmittags 2 Uhr, pünktlich statt.

Ich danke Ihnen.

Die Sigung ift gefchloffen.

(Schluß ber Sigung 5 Uhr 40 Minuten.)

(A)

(B)

## Anlage 1

jum Stenographischen Reichstagsbericht ber 1. Sitzung.

In die Unwesenheitsliften haben fich eingezeichnet die Abgeordneten:

Abicht (Thüringen), Dr. Agena, Frau Agnes, Albrecht (Frankfurt), Dr. Albrecht (Thuringen), Amann, von Arnim, Appler, Asmuth, Aufhäufer, von dem Bach-Belewsti, Dr. Baerwolff, Dr. Bang, Barthel (Mieberbanern), von Bartenwerffer, Bauer, Baufch, Dr. Babersdorfer, Bed (Oppeln), Beder (Arnsberg), Beder (Herborn), Bederle, Behme, Behrens, Dr. Bell, Bergmann, Berndt, Bernhard, Biedermann, Bielefeld, Biefter, Graf von Bismard . Schönhaufen, Blum (Krefeld), Dr. Bodius, Bödenhauer, Bödler, Börger, Frau Bohm-Schuch, Bolk (Hamburg), Dr. Bolz (Stuttgart), Dr. Borchmeyer, Bornefeld Ettmann, Bouhler, Brandes, Bredow, Dr. Breitscheid, Brudmann, Brudner, Dr. Bruning, Bruich, Buch, Buchner, Buchwit, Burdel, Bunge, Carius, von Corswant, Dr. Crone,Münzebrod, Dahrendorf, Darre, Dassler, Dr. Decker (Potsdam), Deininger, Dr. Deffauer, Dietrich (Baden), Dietrich (München) Dietrich (Thuringen), Diez, Dill, Dobbert, D. Doehring, Dörrenberg (Röln), Dr. Drees, Dreher, Freiherr von Eberftein, Cbert, Eggerstedt, Ehrhardt, Emminger, Dr.-Ing. Ende, Ender, Ritter von Epp, Erbersdobler, Ernft (Nachen), Ernst (Potsbam), Ersing, Effer (Eus. firchen), Effer (München), Dr. Everling, Dr. Fabricius, Fahrenbrach, Farnh, Fauft, Feder (München), Dr. Fehr (München), Felder, Fillufch, Florian, Dr. Föhr (Baden), Dr. Fonk, Forster, Dr. Frank II, Franke, Fren (Oberbanern), Dr. Freiherr von Frentagh-Loringhoven, Dr. Frid, Friedrich, Frölich, Fust (Mecklenburg), Geburtig, Gerig, Gerlach, Gewecke, Geher, Gibbert, Dr. Goebbels, Göckenjan, Göring, Gohdes, Gok, Gradl (Franfen), Graef (Thüringen), Graf (Leipzig), Dr. Graf (Regensburg), Gragmann, Graupe (Swidau), Groine, Gross (Tilfit), Groß (Württemberg), Grotewohl, Grund, Gunther, Haag, Habicht (München), Dr. Dr. Hadelsberger, Hager, Dr. Hanemann, Hanke, Hans, Harmonh, Hartich (Chemnik), Sann (Breslau), Beilmann, Beines, Beinig, Beifimener, Sellwig (Oftpreußen), Selmerich (Rieberbabern), Belmich (Bestfalen), Bembed, Benfler, Berbert, Bergenrober, Bergt (Beffen), Bergt (Dommern), Herrmann, Dr. Bert, Berwig, Berjog, heß (Munchen), heuschneiber, Dr. heuß (Berlin), Sierl, Silbebrandt, Dr. Silferding, Simmler (Thuringen), Sintel, Singe, Singmann, Bitler, Dr. Hocheisen, Dr. Boegner, Boltermann, Soenicher, Sofmann (Ludwigshafen), Sofmann (Rieberbabern), Holbinghaufen, Holzmann, Somann, Dr. Horlacher (Munchen), Buber, Bubnlein, Bunlich, Dr. Hugenberg, Dr. Hunte, Husemann, Buth (Franken), Imbuich, Irrgang, Ittameier, Jade, Jaeger (Celle), Jaente (Liegnit), bon Jagow, Janfchet, Jebe, Jeckeln (Braunfchweig), Jenke (Breslau), Jenzen, Johlit, John, Joos, Frau Juchacz,

Dr. Raas, Raifer (Köln), Kampichulte, Karpenftein, Rarften, Rafche, Raymann, Raufmann, Reppler, Rern (Eberftadt), Riehn, Rirchner, Ririch. mann, Rlagges, Dr. Alein, Dr. Aleiner, Aling, Dr. Rlipp, Dr. Rlödner, Knidmann, Knoll, Roch (Oftpreußen), Dr. Roch (Wuppertal), Körner (Berlin), Körner (Sachsen), Dr. Rolb, Korbacher (Franken), Krägig, Kraft, Krause (Magdeburg), Dr. Krone, Kronsbein, Krüger, Runftler, Ruhnen, Ruhnke, Runisch, Candahl, Candeberg, Frau Lang-Brumann, Larssen, Laverrenz, Frau Lehmann, Leicht, Leister, Lemmer, Lengemann, Lent, Dr. Cent, Leng, von Levebow, Ritter von Lex, Dr. Len (Röln), Linder, Lipinsti, Litte (Berlin), Löbe, Loeper, Lommel, Ludin, von Ludwiger, Lübbe, Lüdtfe (Dommern), Luge, Lugfen, Dr. Maier (Burttemberg), Malger, Matthieffen, Dr. Meinshaufen, Mertins, Met, Michaelis, Moder, Möllers, Moltmann, Müller (Hannover), Müller (Westfalen), Münchmeyer, Multhaupt, Mutschmann, Nagel, Frau Remit, Reugebauer (Breslau), Renfes, Dr. Nieland, Rietfeld Bed. mann, Nögelmann, Nowad, Dr. Oberfohren, Oberlindober, Odendall, Dr. D. Offenstein, Oppermann, Otto, von Papen, Partich (Hannover), Paffehl, Frau Dr. Peerenboom, Peine, Deppmüller, Dr. Derlitius, Dr. Pefchfe, Peters, Petrich, Dr. Pfaff, von Pfeffer, Frau Pfülf, Dies, Pill. mayer, von Platen (Oftpreußen), Plattner, Dohle, Pradel (Thuringen), Pregel (Berlin), Preuß (Königsberg), Pring von Preußen, Prühmann, Graf von Pudler-Burghauss, Duth (Seffen), Dr. Quaak, Graf von Quadt zu Wyfradt und Dr. Rabemacher, Raloff, Dr. Ramm (D) (Pfalz), Ramshorn, Reinhardt, Reinte, Reifiner (Frankfurt), Reiter (Sachsen), Dr. Respondet, von Reftorff, Reuter (Magdeburg), Graf zu Reventlow, bon Rheben, Richter (Bilbesheim), Richter (Reumünfter), Riemenschneider, Riesener, Ringshaufen, Ritich, Rigel, Roeingh, Rover, Rofenberg, Ros. mann (Bürttemberg), Roth (Baden), Dr. Rothermel, Ruddefchel, Rupp, Dr. Ruppin, Ruget, Ruft, Saupe (Leipzig), Schafer, Schaller, Dr. Schauff, Scheffel, Schemm, Dr. Schetter (Roln), Schickert, von Schirach, Schirmer, Schlack, Schlebusch, Schmeer (Machen), Schmidt (Bottrop), Dr. Schmidt (Eichwalde), Schmidt (Hannover), Schmidt (Raffel), Schmidt (Röpenick), Schmidt (Lippstadt), Schmidt (Neutölln), Schmidt (Stuttgart), Lic. Schmidt (Westfalen), Schmidtsdorff, Schmiedicke, Schmitt (Berlin), Dr. Schmitt (Karlsruhe), Schmit (Duisburg), Schnabrich, Schneiber, Schneibhuber, Schneppenhorft, Schnittler, Schonwalber, Freiherr von Schorlemer, Schrader, Schragmuller, Schramm (Schles. Holft.), Schred, D. Dr. Schreiber, Schröber (Medlenburg), Frau Schroeber (Schles. Solft.), Schroer (Wuppertal), Schuberth, Schuhmann (Berlin), Dr. Schulge Raumburg, Schulz (Pommern), Frau Schulz (Westfalen), Schulze-Staven, Dr. Schumacher, Schumann (Stettin), Schwarz (Frankfurt), Schwarz (Memmingen), Schwarz (Munchen), Schwarzer (Oberbanern), Seibel-Dittmarfch, Seibler, Selbte, Selzner, Dr.-Ing. Severing, Sendel (Sachfen), Sieber (Leipzig), Frau Siebert, Simon, Simpfenborfer, Stoba, Soeft (Göttingen), Dr. Spahn, Sporrenberg (Duffel-

borf), Sprenger, Dr. Stable (Ragold), Stamer, (A)Stampfer, Dr. Staubinger, Dr. Stegerwalb, Stehle (Bittelbronn), Steinhoff, Stelling, Stiehler, Stimmer, Streicher, Sturt, Stumpf, Sturm, von Spbel, Tarnow, Telfchow, Tempel, Terboven, Teschner, Frau Teusch, Thiele (Bremen), Thormahlen, Liebel (Merfeburg), Frau D. von Tiling, Timm, Tremmel, Triebel (Thuringen), Troß. mann (Nürnberg), von Trotha, Trubenbach, von Tschammer und Often, Uebelhoer, Uhlig (Chemnis), Ulista, von Ulrich (Raffel), Ulrich (Burttemberg), Unterleitner, Dr. Ufabel, Beller (Duffeldorf), Berhulsbont, Better (Beftfalen), Dr. Bodel, Bogel, Wächter, Dr. Wages, Dr. Wagner (Seffen), Wagner (Weftfalen), Erb. pring zu Walded und Phrmont, Freiherr von Wangenheim, Warnte (Frantfurt), Frau Dr. Weber (Berlin), Weber (Beffen), Weber (Weftfalen), Wege (Berlin), Wege (Frantfurt), Weg. mann, Dr. Wegner (Sachsen), Weidenhöfer, Weimer, Weiser, Weiß, Weitel (Geffen), Wels, Wendemuth, Wetel (Baden), Dr. Ing. Wider, Wiedemann (Oberbayern), Wiedemann (Potsdam), Dr. Wienbeck, Wigand, Willitens, Wintler, Dr. Wirth, Wisch, Dr. Wissell, Witte, Witthaus, Wittje, Wockat, Wolfersdörfer, von Woyrsch, Wünning, Frau Wurm, Wurzbacher, Wysocki, Frau Zammert, Zeller (Württemberg), Zenner (Koblenz), Ziegler (Heidelberg), Dr. Ziegler (Sachsen), Frau Zillten, von Zitzewitz, Zörner (Braunschweig), Dr. Zorn, Dr. Zunkel.

Entschuldigt find die Mitglieder des Reichs-

Frau Ansorge, Arzt, Dr. Baabe, von Detten, Dingelben, Dost (Zwickau), Durton, Heß (Plauen), Hendebreck, Hug (Baden), Dr. Hugo, Jordan, Karwahne, Freiherr von Killinger, Frau Kunert, Litmann, Dr. Löwenstein, Lufft, Müller (Magdeburg), Plorin (Ostpreußen), Poppe, Scheidemann, Schroeder (Sachsen), Frau Sender, Sollmann (Köln), Dr. Stadtler, Frau Starrmann, Stöhr, Wagner (Baden), Wiedemeier, Freiherr von Wrangell, Zapf.

(D)

(Ministerium

des Innern)

(Ministerium

für Land.

mirtschaft,

Domänen

und Forsten)

(Ministerium

für

Wiffenfcaft,

Runst und Bolfsbildung)

(Ministe-

rium

für

Bolfs.

mohl

fahrt)

## Anlage 2

 $(\Lambda)$ 

**(B)** 

zum Stenographischen Reichstagsbericht ber 1. Sitzung.

Der Reichsminister bes Innern Rr. RR. 1 b/7. 3.

Berlin MB 40, den 8. Marg 1933.

An ben

Berrn Prafibenten bes Reichstags

Im Anschluß an mein Schreiben vom 3. Februar 1933 - RR. 1 b/2. 2. --.

Betrifft: Ernennung ufw. von Bevollmächtigten zum Reichsrat.

Bu Preußischen Bevollmächtigten gum Reichsrat find ernannt worden:

Reichskommissar für das Land Preußen Bizekanzler von Papen

(Staatsministerium)

Reichstommiffar, Reichsminister a. D. Professor Dr. Popit

(Finanzministerium)

Reichskommissar, Reichsminister Dr. Hugenberg (Ministerium für Wirtschaft und Arbeit und Ministerium für Landwirtschaft, Domanen und Forsten)

Reichstommiffar, Reichsminifter Göring (Minifterium bes Innern)

Reichskommiffar Ruft

(Ministerium für Wiffenschaft, Runft und Bolfsbildung).

Bu stellvertretenden Preußischen Bevollmächtigten zum Reichstat sind ernannt worden:

Ministerialbirektor Dr. Landfried (Staats-Ministerialbirektor Neumann ministerium)

Der bisherige stellvertretende Bevollmächtigte Dr. Schütze ist unter Beförderung zum Ministerialdirektor vom Ministerium des Innern zum Staatsministerium übergetreten.

Staatssefretär von Bismarck
Ministerialbirigent Prof. Dr. Müsse,
meier
Ministerialrat Dr. Krauthausen
Ministerialrat Bracht
Hauptmann a. D. Koerner
Staatssefretär Dr. Wissott

(Ministerium

Staatssefretär Dr. Wiskott Oberlandsorstmeister Borggreve Ministerialdirektor Niermann Ministerialrat Marten

Ministerialdirektor Balentiner Ministerialdirigent Dr. Rothstein & Ministerialrat Imig

(Ministerium für Landwirt, schaft, Domänen und Forsten)

(Ministerium für Wissenschaft,Kunst und Bolfsbildung)

```
Bon den Preußischen stellvertretenden Bevollmächtig-
ten sind folgende zu solchen im Sauptamt bestellt (C)
worden:
```

Staatsfekretär Dr. Robis
Ministerialdirektor Dr. Candfried
Ministerialdirektor Dr. Schütze
Ministerialdirektor Neumann
(Staats.

Ministerialdirektor Dr. Hog (Finanzministerium)

Hauptmann a. D. Roerner

(Ministerium bes Innern)

Zum Lippischen Bevollmächtigten zum Reichsrat ist der Präsident der Lippischen Landesregierung Dr. Krappe ernannt worden.

Aus dem Reichsrat find ausgeschie.

bon Preußen:

Minifterprafibent Dr. Braun

(Staatsministerium)

Ministerialbireftor 3. D. Dr. Brecht

(Finanzministerium) Ministerialbirettor z. D. Dr. Babt

(Minifterium bes Innern)

Ministerialdirettor 3. D. Commann (Ministerium für Wirtschaft und Arbeit)

Generalmajor a. D. von Winterfeldt (Staatsministerium)

Staatsminister Klepper } (Finang-Ministerialbirettor z. D. Groffer } ministerium)

Staatsminister Dr. Schreiber Staatssefretar z. D. Dr. Staubinger Winisterial birektor . D. Werten (Ministerium für Wirtschaft und Arbeit)

Ministerialdirektor z. D. Merten I Staatsminister Dr. Severing

Staatssefretär z. D. Dr. Abegg Ministerialbirektor Dr. Klausener

Staatsminister Dr. Schmidt (Justizministerium)

Staatsminister Dr. Steiger Staatssefretär z. D. Krüger Oberlandforstmeister a. D. Doerr Ministerialdirektor z. D. Bollert

Ministerialdirigent z. D. Thomas I Staatsminister Grimme Ministerialdirektor z. D.

Dr. Jahnke Ministerialdirektor Dr. Hübner Ministerialrat Landé

Ministerialrat Landé Staatsminister Dr. Hirtsiefer Staatssefretar 3. D. Dr. Scheidt

Ministerialdirektor z.D. Dr. Schneider Ministerialdirektor z.D. Peters Ministerialdirektor z.D. Meyer Ministerialrat z.D. Dr. Pauly Ministerialrat Wittelshöfer Ministerialrat Bergbohm

Ministerialrat Kanfer Ministerialrat, Geheimer Obermedizinalrat Professor Dr. Leng

bon Lippe:

Präsident a. D. Drake.

gez .: Pfunbtner.